

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

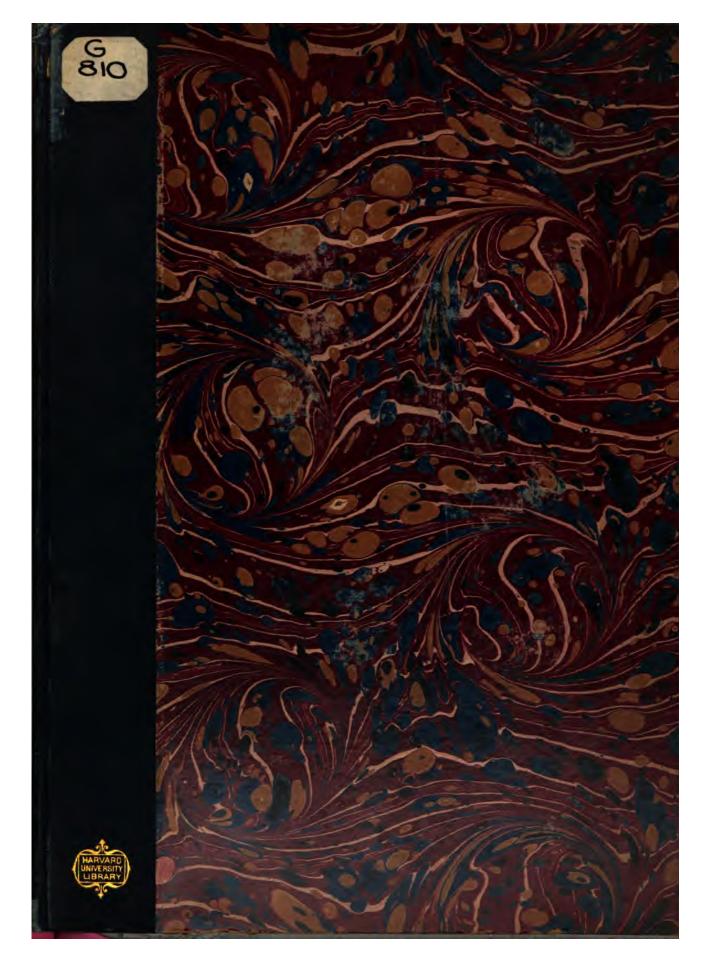



# Harbard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

# HENRY LILLIE PIERCE,

OF BOSTON.

Under a vote of the President and Fellows, October 24, 1898.

28 July, 1900.



 .

# Königliches Bismark-Gymnasiun

zu

13:11

Ppriß.

Ostern 1896.

# Charakteristische Erscheinungen in der antike Geschichtschreibung

von

hans Edirmeifter, Derlehrer.

Beilage zum Programm bes Königlichen Bismard-Gymnafiums zu Pyrit Oftern 1896.

Pyrit, 1896. Drud ber Bade'iden Buchbruderei.

1896. Progr.-No. 143.

JUL 28 1900
LIBRARY.

Pierce fund

12/2

# Charakteristische Erscheinungen in der antiken Seschichtschreibung.

Seitbem man mit Niebuhr begonnen hat, ben Makstab ber mobernen Kritit methobisch a an bie littergrifchen Werke bes klafischen Altertums zu legen, hat man auf allen Felbern Altertumswissenschaft Untersuchungen angestellt, welche eine reiche Ausbeute ergeben haben. Svorgefaßte Meinung, welche im Altertum nur Vortreffliches sah und, burch die traditionell geheiligten Namen ber alten Autoren geblenbet, alles Urteil ertötete, ift gefchwunden, und in um reinerem Lichte ftrablen bie alten Schriftsteller, je mehr es ber Rritif gelingt, biefelben von bem umgebenben Nebel zu befreien und uns menschlich näher zu rücken. Gine berartige burchaus gesu Bahn historisch philologischer Wissenschaft mußte vorzüglich bazu beitragen, Licht in basjenige Gel zu tragen, in welchem man sich am schwersten von bem Autoritätsglauben trennen konnte, in bie Geschichte und ihre antike Darftellung. Gin besonnenes und nüchternes Studium ber letteren hat Überzeugung geschaffen, gegen die man sich früher nur zu gern, wenn auch halb widerwillig, verschl baß auch bie alte Geschichtschreibung bem Geset ber historischen Entwicklung unterworfen ist, 1 wir haben gelernt, bie Leiftungen bes Altertums und ber neueren Zeit in ber Geschichtswiffensch objektiv zu murbigen, ohne bie eine große Periobe auf Rosten ober zu Gunften ber anbern nach bes einseitigen Ibealismus zu erheben ober herabzuseben. Nicht entstand die alte Geschichtschreib aus bem Bolksgenius fogleich in vollenbeter Schönheit. Sie mußte fich vielmehr erft muhfam ber Boesie, in ber fie, wie alle Litteratur, wurzelt, emanzipieren, um bann verschiebene Entwicklun stadien zu durchlaufen. Die Runft, das Gefchehene ber Nachwelt zu überliefern, war ihrem gan Wesen nach eine experimentierende. Das richtige Kriterium war noch nicht gefunden, und es a im Aufsuchen besselben möglichst wenig fehlzugreifen. In wiefern nun bas Altertum biefer i gestedten Aufgabe genügt, welche Wege es bewuft verfolgt und welche Riele es erstrebt hat, foll 1 bargestellt werben.

Wenn wir untersuchen wollen, in welcher Weise sich die Historik bei den beiden gro Kulturvölkern des Altertums entwickelt hat, so müssen wir vorerst die Bedingungen betrachten, we jener Wissenschaft ihren Weg wiesen, und unsere Aufmerksamkeit den Verhältnissen zuwenden, und beren Druck eben diese und keine andere Bahn eingeschlagen werden konnte. Wir werden die tie Duelle aller geistigen Arbeit in der Individualität und der Sigentümlickeit der schaffenden Nation

suchen haben, welche sich selbst wie in einem Spiegel in ihrem Werke wiebergiebt. Während nun der Hellene unter dem ewig heiteren Himmel seiner Heimat sich dem Traume der Kindheit gern hingab, seine Vorgeschichte nur in dem poetischen Gewande der Sage betrachtete und in seiner phantasievollen und idealen Richtung sich möglichst lange von der Kunde der nur zu oft herben und unerquicklichen Wirklichseit abwendete, hat der charaktervolle, mit den Thatsachen rechnende Sinn des Römers früh die Notwendigkeit erkannt, das Gerüft der Geschichte in streng offizieller, von aller Poesie abstrahierender Art hinzustellen. Die römische Nüchternheit und Schärfe mußte sich mit Vorliebe der praktischen Disciplin der Geschichte zuwenden und in derselben eine gewisse Driginalität behaupten: sie hatte es nicht nötig, sklavisch dem allmählich hoch entwickelten griechischen Vorbilde zu solgen. Bei beiden Völkern gaben große Nationalkämpse, welche gleichsam alle Nerven anspannten, wie den übrigen Zweigen der Litteratur, so auch der Geschichtscheidung einen mächtigen Impuls und einen der Behandlung würdigen Gegenstand. Die Nation hatte ihre Krast erprobt und im Kampse für die höchsten Güter ihre ebelsten Kräste befreit. Das berechtigte Bewußtsein ihres Wertes tried sie weiter auf der Bahn des Fortschritts und führte eine schnelle Reise herbei, mit welcher die wachsende Volkommenheit der Auffassung und Überlieserung der Geschichte Hand in Hand ging.

In so urwücksiger Weise entstanden, konnte die Historiographie nur ein Eigentum des Volkes werden, durch dessen Thaten sie selbst ihre Höhe erreicht hatte: sie mußte für das Volk arbeiten und wahre Nationalwerke schaffen, sie mußte eine Lehrerin des Volkes werden und wenigstens so lange bleiben, als das politische Leben nicht kernfaul war. Halten wir dies Geseh, welches im ganzen nicht nur für die besten, sondern auch für die sinkenden Zeiten der antiken Historiographie gilt, sest, so werden sich uns einige der hier aufgestellten Gesichtspunkte als selbstverständlich erweisen, und wir werden es erklären, wenn auch nicht billigen können, daß jene Litteraturgattung zu einem großen Teile die Form einer volkstümlichen, im öffentlichen Leben begründeten und in der Geschichte der griechischen und römischen Prosa epochemachenden Kunst adoptiert hat.

Die Anfänge ber Geschickskunde werden durch die ionische Logographie und die römische Annalistik bezeichnet. Jene bildete den Übergang von der Poesie zur Geschichte und beschränkte sich wesentlich darauf, wunderbare Mitteilungen über serne Bölker und Länder zu machen; diese ging darauf aus, im engen Anschluß an die vorhandenen Geschicksbücher chronikartig und trothem mit ausgedehntester und willkürlichster Benutzung der Tradition und der Sage ein ungefähres Bild der heimischen Geschichte zu geben. Die Annalisten fanden für ihr Bestreben einen dankbaren Boden in dem realistischen Sinn ihres Bolkes, dessen Sitelkeit sie durch die nur zu patriotische Färdung ihrer Berichte schmeichelten, und dessen Achtung für Auszeichnung der Geschichte so weit ging, daß die älteste schriftliche Wiedergabe der römischen Bergangenheit, da die nationale Prosa für diesen Zweck noch nicht genügte und es wünschenswert erschien, sich der damaligen Weltsprache zu bedienen, in griechischem Joiom erfolgen konnte.

So achtungswert aber auch die Ausläufer dieser Richtungen auf griechischer und römischer Seite waren, so bebeuten sie mehr ober weniger boch nur die gleichsam stammelnden Anfänge der Historik und sind dieser kaum in höherem Grade beizuzählen als das Nationalepos, in dem (nicht viel anders als in der Logographie und Annalistik) die Wahrheit mit der Dichtung verdunden ist. Den Standpunkt würdiger Geschichtschreibung haben erst für Griechenland Herodot, für Rom Cato herbeis

geführt, beibe gehoben burch ihre Beit und fie wieberum hebend, beibe ben burch bie große Geger im Bolte gezeitigten Anschauungen Ausbruck gebend.

Wie es aber in ber menschlichen Entwicklung keine plöglichen Übergänge giebt, so i natürlich, daß auch dieser Fortschritt kein vollkommener war, daß vielmehr jene Männer, durch r die Periode begrenzt wurde, mit dem einen Fuße noch in der alten Zeit standen und sich von Manier und Darskellungsweise ihrer logographischen, bezw. annalistischen Borgänger nicht dur frei machen konnten. Wodurch aber ihre Stellung eine epochemachende wird, ist der Umstand, sie zuerst wahrhaft nationale Werke schusen, daß sie es vereinigten, frisch und patriotisch zu schund sich dem Stosse dennoch in gewisser Beziehung objektiv gegenüberzustellen, daß sie schließlich Zeit zum Gegenstand ihrer Darstellung wählten, welche das ungeteilte Interesse in Anspruch nahr

Hatte nun freilich, wie wir gesehen haben, ber Römer von Hause aus die Gabe für Geschichte empfangen, so vermochte er aus eigener Kraft sich doch nur dis zur Herstellung Geschichtsquellen, von Akten und vielleicht dis zu den dürftigsten Ansängen der Darstellung emporzuschwingen. Alle kunstmäßige Geschichtschreibung mußte in der Schule der Griechen ge werden, und nur durch diese Thatsache können wir ihren so durchaus unorganischen Fortserklären und den Grund erkennen, weshalb sie zur Zeit tiesen Verfalls des politischen Leber Sallust, Livius, Tacitus ihre reichsten Blüten trieb.

Ganz im Gegensat bazu entwidelte sich die Historiographie der Griechen als integrier Bestandteil der Gesamtlitteratur in schönster Harmonie aus und mit der Nation. Die Borausse ihrer Blüte war die volle Mannestraft des Bolles, welches sich seiner Stärle und seiner Ziele de war und mit den Jugendidealen völlig gebrochen hatte, um sich ganz den Aufgaben des prakti Lebens zuzuwenden. In verhältnismäßig kurzer Zeit, begünstigt von den Gaben eines freundl Geschickes, erreichte Athen, in welchem sich wie in einem Brennpunkte griechisches Leben und St sammelte, ein solches Stadium, und der Rester der regen politischen Thätigkeit war kein anderer, daß die Geschichtschreibung eine verhältnismäßig sehr bedeutende Höhe erreichte.

Schon Herodot hatte unter dem anregenden Sinflusse des Staates gestanden, welcher die Macht der Wassen und des Geistes an die Spise der Nation gestellt war. Die ganze Fülle attischen Lebens aber ließ erst Thutydides auf sich wirken, und es vereinigten sich in ihm Momente einer mustergiltigen Geschichtschreibung. Thutydides weiß sich im entschiedenen Gege zu seinen Borgängern und bezeichnet nicht ohne einen Seitenblick auf sie sein Wert als "ein Besisur alle Zeiten, nicht als ein Pruntstück für den Augenblick." Er zuerst wählte sich für Darstellung eine scharf abgegrenzte Periode der Zeitgeschichte und zeigt eine großartige Aussacht derselben. Er war es, der, noch mit der ungesügen Sprache ringend, einen knappen, sesten Stidie Wissenschaft begründete und den breiten epischen Vortrag eines Herodot verließ; er zuerst ha Sinheit des Kunstwertes auch auf die Geschichte übertragen, indem er gestissentlich alles nicht Sache gehörige, alle Spisoden vermied, dasur aber seinem Werte eine sichere chronologische Grun gab. Mit der Strenge seines historischen Sinnes hat er die Kritik der Sagen in schöner ! angebahnt und badurch Sage und Geschichte mit sester Hat er die Kritik der Sagen in schöner ! angebahnt und badurch Sage und Geschichte mit sester Hat er die Kenntnis des Studengelel sondern die Ersahrung des durch das Leben und die Kraris des Staatsdienstes gebildeten

gereiften Mannes zur Seite stand. Eine unfreiwillige Muße setze ihn in den Stand, fern von dem siederhaften Treiben der Parteien im ganzen einen Standpunkt über diesen einzunehmen und durch persönliche Anschauung der Verhältnisse der kriegsührenden Mächte einseitige und falsche Beurteilung zu vermeiden. Wie er selbst in seinem Programm (I, 22) aussührt, hat er für sein Werk die in damaliger Zeit sichersten Quellen benutzt, die zum Teil auf Autopsie, zum Teil auf mündlichen Bericht hinauslausen, welchen er wiederum mit Rücksicht auf die Parteisarbe und die innere Glaubwürdigkeit zu sichten bemüht war. Sein Aktenmaterial waren die Debatten der Bolksversammlung, die Kriegszüge, an denen er sich selbst beteiligt, die Ereignisse, denen er beigewohnt hatte, und die mit Sorgfalt gesammelten zuverlässigisten Berichte von Augenzeugen. Er benutzte also für seine Geschichte, daß ich so sage, ein lebendiges Archiv, das an und für sich treuer sein mußte als jedes tote. Ja, er hat Aktenstücke, welche inschriftlich vorhanden waren, dem Wortlaute nach mitgeteilt. In dieser Methode der Forschung und der Kritik ist er nicht nur, wie in vielem anderen, bahndrechend, sondern er steht darin erhaben da über dem Gesetz, welches das Altertum der Geschichtschend im allgemeinen stellte, und von welchem sich mit Thukydides nur die bevorzugtesten Bertreter derselben besereiten.

Die Griechen und Romer hatten nämlich im gangen von ben Anforberungen ber mobernen Beit an ben Geschichtschreiber teinen Begriff, und wenn bie Kornphaen ihrer Siftorit eine tiefere Auffaffung ber Geschichte zeigten, fo verfolgten fie mohl ftets andere Ziele, als bie gewöhnlichen waren, und standen immer über ihrer Zeit, welche ihren Bestrebungen nicht die verdiente Würdigung zuteil werben ließ und auf ber burch sie geschaffenen Grundlage nicht weiter baute. Während ber moberne Sistorifer alles einschlägige urfundliche und Quellenmaterial, beffen er habhaft werden kann, mit peinlicher Sorgfalt ftubiert, an basselbe ben Maßstab historischer und philologischer Kritik legt, bie etwaige Tenbenz ber Abfaffung, sowie bie Parteiftellung und Perfonlichkeit bes Autors erwägt, ber Glaubwürdigkeit und Authenticität ber verschiebenen Arten von Quellen gehörig Rechnung trägt und bas auf biesem Wege Gefundene kunftlerisch barftellt, seben wir ben Geschichtschreiber bes Altertums im gangen nach einem fehr einfachen Pringip versahren. Ihm tam es in erster Linie barauf an, für bas Bolf zu ichreiben; er verzichtete baber meift auf alle Wiffenichaftlichteit von vorne herein und erstrebte eine populäre Darstellung: er beabsichtigte in ben meisten Källen ja nicht, die Bahrheit um ihrer felbst willen zu suchen, fonbern um bem Bolte einen Spiegel feiner Leiben und feiner Freuben, feiner Größe und seines Berfalls vorzuhalten. Diesem Zwecke entsprechend mußte bie Art ber Quellenbenutung im allgemeinen eine bochft einfache fein. Man ftubierte feinen Borganger nicht, um, auf seinen Schultern ftebend, von seiner Methode, seinen Vorzügen und sogar seinen Fehlern gu lernen und die Geschichtswiffenschaft zu immer boberer Bolltommenheit zu erheben: man begnügte sich vielmehr im allgemeinen bamit, die glaubwürdigsten Schriftsteller zu Grunde zu legen, die von ihnen behandelten Bartien mit Abkurzungen ober Erweiterungen, oft ganz wörtlich und gebankenlos, auszuschreiben und die Fortsetzung aus eigener Renntnis hinzuzusügen. Bis zu welchem Grabe die Bequemlichleit bes Arbeitens geben konnte, zeigt bie eine Thatsache, bag bie Geschichtschreiber, welche ben Trogus Pompejus benutt zu haben vorgeben, thatsächlich nur aus einem von Justinus beforgt en Excerpt biefes Schriftstellers geschöpft haben. Für Livius ift burch Niffen ("Kritische Untersuchung en über bie Quellen ber vierten und fünften Detabe bes Livius") und neuerlich noch burch Soltau ("Livius' Quellen in ber britten Detabe") nachgewiesen, bag er für einen bestimmten Zeitabschnitt

immer eine bestimmte Quelle, soweit biese reichte, benutt und daß er im Berlauf der Erzählun verschiebensten Quellenberichte mehr an einander schiebt als sie verarbeitet.1)

Sin solches Verfahren wäre in unserer Zeit unmöglich und würde als plagiatorisches beze werden müssen. Im Altertum aber dachte man anders über die Originalität, welche sich über nur im Kreise von Gelehrten aufrecht erhalten läßt, von dem großen Publikum dagegen nie hinlär gewürdigt werden wird. Man brauchte daher bei einer derartigen Quellenbenuzung nicht den Vor des litterarischen Diebstahls zu fürchten, denn die klassischen Werke sah man an als Gemeingut Volkes, aus denen jeder ungeschmälert schöpfen durfte.<sup>2</sup>)

Man erwartete auch nicht, daß der Schriftsteller durch sleisiges Citieren sein Eigentum fremden scheiden werde; man hätte dies sogar als Citelkeit angesehen. In jedem Falle wären zahl Citate als ein störendes und lästiges Element gefühlt worden: den antiken Sinn hätte es bele die Sinheit des Geschichtswerkes, in welchem er vor allem die Ruhe des plastischen Kunstwerkes sidurch Anführung anderer Schriftsteller als eine kompilatorisch zusammengeslickte zu erkennen; es ihn um so mehr beleidigt, als der Text durch die Sitate gänzlich hätte zerstückt werden müssen man Anmerkungen unter dem Text oder am Ende des Werkes nicht kannte. Die Alten — und Gesetz gilt von ihrer Behandlung der Wissenschaft überhaupt — pslegten ihren Gewährsmann dann anzusühren, wenn sie gegen ihn polemisierten oder zwei verschiedene Berichte vortrugen, zw welchen sie nicht entschieden wollten.

Gine ähnliche Scheu hatte bas Altertum vor ber biplomatischen Genauigkeit bei Anzie von Aftenstücken. Selbst die Grammatiker citierten Stellen aus Dichtern weit lieber ungenau bem Gebächtnis als wörtlich nach ihren Boluming, wie bies heute unter ben Gelehrten Sitte ift. noch höherem Grade machte sich bies Bestreben bei ber Historiographie geltenb. Man hatte Empfindung, daß ber ftarre offizielle Stil mit ber übrigen Darftellung in unangenehmer ! kontrastiere und die Harmonie beeinträchtige; man hatte gar nicht das Bedürfnis, wichtige Akten Wortlaute ober auch nur bem Inhalte nach tennen zu lernen. In hellas und Rom wurden Urh aller Art inschriftlich auf öffentlichen Blägen und in Staatsgebäuden aufgestellt, so daß sie einsehen konnte. Ropien ber Traktate auf Erz und Stein befanden fich — jedermann juganglic in allen vertragschließenden Städten. Tropbem ober vielleicht gerade beshalb mar bas Interes fie kuhl, und wir muffen annehmen, bag bie Siftoriter im allgemeinen es absichtlich vermieben, Wortlaut von Staatsvertragen und anberen amtlichen Aufzeichnungen wiederzugeben; benn hatte es gewollt, so mare ihnen nichts leichter gewesen als bies. Bon ben meisten Schriftstellern r bas, wie unsere Zeit es erkannt hat, für die Geschichte so überaus wichtige Material einfach igno und selbst die ernstesten Forscher, wie unter ben Griechen Sphoros, Philistos, Bolybios und unter in biefer Beziehung noch viel inbolenteren Römern Tacitus, begnügten fich mit turzen Inhaltsan ber Dokumente, und außer Thukpbibes, welcher von einigen Verträgen die völlig authent

<sup>1)</sup> Die an diese Thatsache anknüpfende, längere Beit geltende Ansicht, daß die meisten antiken Geschichtschei Absachen gur Ergänzung ober auch zum Korrektiv vielleid noch eine sekundare Quelle bemust haben, ist durch die neueste Forschung als falsch erwiesen.

<sup>2)</sup> Mit den Worten «Quod verum est, meum est» rechtfertigt es Seneca, daß er so viel aus anderen Eftellern ohne Bedenken genommen hat. So dachte das Altertum überhaupt. "Wochenschr. f. fl. Phig." 1895, I

Formularien mitteilt, scheint keiner die Akten in der Beise benutzt zu haben, um modernen Anforderungen gerecht zu werden.<sup>1</sup>) Erwiesen ist es auch von Timaios, Theopompos, Polybios und den Scriptores Historiae Augustae, daß sie Archive und Steinurkunden benutzt haben.

Das Brinzip, welches fich bei ben Alten in betreff ber Benutung bes grchivgrifchen und Quellenapparates jum Zwed ber Hiftoriographie als ein fast burchgebenbes erweift, murbe am ausgebehntesten angewendet und am fcwerften gemigbraucht burch bie Ginfügung birekter Reben in bie Geschichtswerke. Es war nämlich seit Herobot und Thukybibes eine ebenso beliebte wie darafteriftifche Sitte bes Geschichtschreibers, in die Erzählung Reben einzuflechten, die ben hauptpersonen in ben Mund gelegt wurden, um bem Werke bramatifche Lebenbigkeit zu geben und ben Runficharakter besfelben zu erhöhen. Diefe Richtung entsprang birett bem antiken Befen, bem fie burch feine gange Schulung bermaßen angeborte, bag man fie im Altertum jum Boftulat ber Geschichte als einer Gattung ber Kunstlitteratur<sup>2</sup>) theoretisch und praktisch machte. Zur treuen Zeichnung ber Charaktere hätte es nun tein besseres Mittel geben konnen, als Reben, wie sie wirklich gehalten waren, in ihrem urfunblichen Wortlaute ober, wenn bies unmöglich war, bem Inhalte nach auf Grund glaubwürdiger Berichte mitzuteilen; allein biese Authenticität mußte bie Durchsichtigkeit bes Berkes truben und bem Geift ber Antile feindlich gegenübertreten. Deshalb erreichten bie bebeutenbsten Siftoriler bes Altertums bie Grenze bes Möglichen, wenn fie nach bem Borfat bes Thutybibes, "bei Berichterftattung über bie Reben ben Sauptinhalt möglichst treu wieberzugeben", hanbelten, und wir werben uns nicht wunbern burfen, wenn fie als Rinber ihrer Beit öfter ihre eigenen Reflexionen in biefen Reben nieberlegten und baburch jenem Programm untreu wurden.

Bei Einlegung der Reben überwog zuweilen selbst bei so ernsten Geschichtschreibern wie Thukybibes der Zweck dramatischer Lebendigkeit den einer allerdings häusig trockenen Wahrheit. Man wählte beshalb mit Vorliede Scenen aus recht interessanten Volksversammlungen für eine derartige Darstellung; man verband verschiedene Begebenheiten durch künstlerische Gruppierung zu einer Sinheit und ergriff, als ob man sie zum Motiv eines Werkes der bildenden Kunst oder der Dichtkunst nehmen wollte, die nunmehr recht inhaltsvolle Situation, um sie zu einem Höhepunkt der Schilderung zu verarbeiten. Alte Kunstrichter, wie der Halikarnassier Dionysios, beurteilten den Historiker nach keinem

<sup>1)</sup> Thutybibes hat mehrere Urkunden in seinem Werke mitgeteilt, dieselben aber größtenteils in attischer Mundart und seinem Stil konform wiedergegeben; nur zwei (V, 77 und V, 79) führt er urkundlich in dem Wortlaute des dorischen Dialektes an.

<sup>2)</sup> Denn das müssen wir betonen, daß die Geschichtschreibung im Atertum durchaus für eine Kunst im üblichen Sinne des Worts gehalten wurde. Dadurch erklärt es sich, daß das wissenschaftliche Intereserdnet wurde, und daß man alles, was der stilistischen Formwollendung im Wege zu stehen schien, zu beseitigen psiegte. Die künstlerische Form, deren Ginfluß die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaupt verwischte, beherrschte auch andere Wissenschaften wie die Philosophie (z. B. dei Plato). — Wir haben diese Sigentümlichseit als einen Aussluß jener Richtung des Altertums anzusehen, welche das Künstlerisch-Ksthetische über alles setze und darüber nur zu oft die Forderungen der rauhen Wirklichseit übersah, einen Kultursortschritt im modernen Sinne des Wortes durch Befreiung aller Kräfte versaumte. Damit hängt es zusammen, daß vielsach der historische Sinn sehlte, daß ein Mangel an Verständnis der Wirklichseit eine Schwäche der alten Geschichtschreiber ist, wosur bezeichnend die Annahme des Tacitus, daß die Deutschen, wenn sie nicht Ureinwohner wären, zur See nach Deutschland hätten kommen müssen — nach Analogie der Aeneassage —, gegenüber der größeren Wahrscheinlichkeit der Einwanderung zu Lande.

anbern Magitabe als ben Dramatiker und warfen bem Thukpbibes in allem Ernft vor. bak er aroken und gangen bie Rudfichten ber Afthetit feinem ftrengen Bahrheitsfinne geopfert. Gine fol Kritif war etwa nicht, wie man anzunehmen geneigt sein könnte, eine willkürliche, sonbern sie fu burdaus auf bem Gefühl bes gebilbeten Publikums, welchem ber Sinn für die unerbittliche Wahrl ber Geschichte längst abhanden gekommen war. Man sah es — und vom äfthetischen Standpur mit vollem Recht — für eine viel größere Runft an, burch Mitteilung von Reben, welche, von al Urfunblickeit fern, ein Werk bes Autors waren, seinen Helben zu charakteristeren als bi einfache Wiebergabe von Originalreben. Gin lehrreiches Beispiel bietet die Rebe,1) welche Taci bem Raifer Claudius in ben Mund legt, eine vernünftige logische Auseinandersetung, welche au einigen leitenben Gebanken fast nichts mit bem in Lyon auf einer Bronzetafel erhaltenen authentisc Formular jener Rebe, einem konfusen Dachwerk, gemein hat. Tacitus verschmähte es. fo Dokumente, mochten sie für seinen Zweck auch noch so erwünscht sein, in sein Werk aufzunehm Unter einem anbern Gesichtspunkte sind freilich die Reben zu betrachten, bei welchen Tacitus ausbrück bemerkt: ipsa rettuli verba. Aber selbst bei diesen kann von diplomatischer Genauigkeit nicht Rebe fein.

Wir sehen, daß mehr die Symmetrie, als die Geschichtlichkeit bes Werkes burch Ginflechti ber Reben gewann, und bag man ber Zeit genügte, wenn man es verstand, bieselben mit erzählten Berbaltniffen harmonisch in Ginklang zu bringen, wie es besonders an Salluft gerühmt w Rur Karrifatur aber murbe bies Bestreben, als ichmächere Geschichtschreiber ben organischen Rusamm hang, in bem die Reden mit dem Ganzen stehen sollten, verkannten und rhetorische Brunkst porbrachten, wodurch sie nicht dem Werke, sondern ihrer Gitelkeit dienten. Sie benutten b Gelegenheit, um ihren einseitigen Barteiftandpunkt vorzutragen und in breitem Raisonnement i eigenen Ansichten ben Hauptpersonen in ben Mund zu legen, woburch fie ben Zwed ber Re verfehlten und bie hanbelnden Berfonen ihres gefchichtlichen Charatters beraubten. Manier, mit ber Schule ber Rhetorit ju totettieren, fant fich bei teinem ber großen Siftoriter, be bie Schule bes Lebens die Weihe zu ihrem Berufe gegeben hatte, und nur ein Teil berer hulb ibr, welche bie Belt bloß aus ibrer Studierstube fannten. Der hauptvertreter ber letteren ift Livi ber trot biefes Reblers und feiner übrigen Mangel in bem romifchen Bublitum burch feine gemutr patriotische Darftellungsweise allgemeinften Beifall fanb. An ihm können wir uns klar machen. weit Altertum und Neuzeit in ihren Anforderungen an ben Geschichtschreiber auseinandergeben, wie groß infolge bessen ber burchschnittliche Unterschied antiker und moderner Geschichtschung Die moderne Aritik wurde entichieben ben rhetorischen Stil, die kompilatorische, kritiklose Quel benutung, die lose Einfügung von Schulreben und noch manches andere tadeln. Das römische V die eigentlichen Gelehrten nicht ausgeschloffen, hatte für feinen hochverehrten Geschichtschreiber Bewunderung, nicht Kritit; es wurde nicht mude, das nationale Werk zu lefen, und überdeckte Mängel, die ihm in die Augen fielen, mit dem Mantel der Liebe.

Die objektive Geschichtschreibung machte, die eingelegten Reben anlangend, auch nur schein einen Fortschritt, als Trogus Pompejus, wie sein Excerptor Justinus mitteilt, aussprach, daß bi

<sup>1)</sup> Tac. Ann. XI, 24. Die Rebe banbelt über bas ius honorum ber Gallier.

Sinstreuung birekter Reben, wenn sie auch vom ästhetischen und rhetorischen Standpunkte aus Meisterwerke seien, das Maß der Geschichte überschritten werde; denn indirekte fingierte Reben erklärte er für durchaus zulässig.

Nissen a. a. D. vergleicht mit ber üblichen Methode ber Alten, Geschichte zu schreiben, die in allen ihren Schwächen und Borzügen Livius repräsentiert, die Entstehungsgeschichte unserer Zeitungen; er sagt: "Auch diese führen ihre Quellen an, manchmal auch nicht, geben sie bald verkürzt, bald vollständig, in der Regel treu, bisweilen entstellt. Dazu sügen sie eigene Betrachtungen. Die Leitzartikel sind mehr oder weniger selbständig, so auch die Reden bei den alten Historikern." Diese sournalistische Manier, welcher ganz besonders Livius, Diodor, Appian, Plutarch, Pausanias und Dio Cassus solgten, um von Epitomatoren wie Justinus zu schweigen, stellte an den Geschichtschreiber, welcher eine schon bearbeitete Periode darzustellen unternahm, wohl kaum die nach unserer Anschauung unerläßliche Forderung, daß er seinem Vorgänger gegenüber entweder in der Methode des Arbeitens oder in Bezug auf Forschung und Wissenschaftlichkeit einen Fortschritt bezeichnete, und fällt deshalb für uns ganz unter den Geschichtenutt, unter welchem das Ziel der populären und für die Jugend bestimmten Darstellungen der Geschichte in unserer Zeit steht.

Diese selbe Methode mußte zugleich alle eigentliche Kritit der Quellen ausschließen, und wenn ein Schriftsteller ja einmal mit glücklichem Griff so schwierige Geschichtsquellen, wie die Redner und die Komiter, zu seinem Zweck heranzog, so gelang es ihm im ganzen selten, dieselben richtig zu benuten und ihrer natürlichen Glaubwürdigkeit verständig Rechnung zu tragen; und nur zu oft sehen wir, wie gerade hierbei sich die platteste und beschränkteste Auffassung der geschichtlichen Notwendigkeit offenbarte. Anstatt die Komödie in der Art zu benuten, um aus ihr einen Bericht über die allgemeine Stimmung und die öffentliche Meinung, deren treuer Ausdruck sie war, zu geben, konnte der gelehrte Sphoros den Scherz, Perikles habe den großen peloponnesischen Krieg veranlaßt, um sich einer mangenehmen Rechnungslegung zu entziehen, als historische Wahrheit hinstellen und somit der Berbreitung unerwiesenen Geredes, mit dem sich die Geschichte nie abgeden darf, Vorschub leisten. Mit ebenso ungenügendem Urteil hat Plutarch die Redner als Quelle benutzt, ohne Rücksicht darauf unehmen, daß sie ihrem persönlichen Zweck zu Liebe oft die nackte Wahrheit entstellen und nur ganz bedingten und analogen Glauben verdienen.

Bei Erwägung dieser überaus schwachen Anfänge der Kritik werden wir es verstehen, wenn vir von eigentlich diplomatischer der gar von divinatorischer Kritik, welche durch geistvolle Kombination verschiedener Berichte oder durch den Schluß ex silentio in neuer Zeit ungeahntes Licht über manche Teile der Geschichte verbreitet hat, im Altertum so viel wie nichts sinden; es wird uns natürlich erscheinen, daß das Altertum keine Ahnung davon hatte, daß dem Geschichtsforscher die Sprachkunde unentbehrlich ei, um einen Blick in die Urzustände der Bölker thun zu können und um Kunde zu erhalten von Zeiten, in denen von Überlieferung noch nicht die Rede war.

Wenn wir nun erkannt haben, worin bas Bedürfnis und die Leistungsfähigkeit bes Altertums zuf dem Gebiete der Historie im ganzen bestanden, so kann uns nicht entgehen, daß die hervorsagendsten Vertreter der Wissenschaft diesen Standpunkt als einen beschränkten erkennen und sich hrerseits mit Leichtigkeit über denselben erheben wußten. Thukydides, auf einsamer und unerreichter döhe, überließ es, wie schon bemerkt, anderen, populäre Geschichte zu schreiben; er wollte nicht gelesen,

sonbern studiert sein; er schrieb beshalb sein schweres Werk für Staatsmänner und hat einheitl Guß mit wahrhaft wissenschaftlicher Behandlung verbunden. Das Ziel, welches Thukydibes Genialität und Geisteskraft verfolgte, wurde von einigen späteren Historikern dem Prinzip nach richtig anerkannt, aber auf ganz anderem Wege erstrebt.

Es war die Zeit gekommen, in welcher man sich nicht mehr verhehlen konnte, das Geschichte des Bolkes im wesentlichen abgeschlossen sei; die politische Thätigkeit befriedigte nicht und der müde Geist suche Erholung. Ernste Naturen wandten sich der Bearbeitung der hellen Geschichte zu, um in der trostlosen Gegenwart sich und das Bolk durch den Hindlick auf alten I und die Versentung in glänzende Vergangenheit zu ermutigen und sich durch ernste, liebgewo Arbeit den deprimierenden Sindrücken der Zeit gewaltsam zu entreißen. Der griechische Geist, w seinen übrigen Tummelplätzen zum Teil entzogen war, hatte Gelegenheit, seine Tiese und seine nun in der Behandlung der Wissenschaften zu zeigen. Diese Geschichtschreibung jedoch war nicht ein Teil der in lebendiger Wechselwirtung mit dem Bolke entwickelten Litteratur; sie war ihrer 2 nach nicht urwüchsig, sondern künstlich und gelehrt.

Gin Forscher erften Ranges mar Sphoros; schon burch sein phleamatisches Temperamen muhfame Arbeit angelegt, legte er eine bestimmte Quelle zu Grunde, erganzte biefelbe aus allem zu Gebote stehenden Material und fügte der Bollständigkeit halber, wie dies allerdings fcon f geschehen war, felbst Dichterftellen ein. Er hat einen Grunbfat aufgestellt, auf ben gestüt moderne Kritit die größten Resultate gewonnen hat, nämlich daß man benjenigen Autoren, welch jungfte Reit am eingebenbsten behandeln, am meiften trauen muffe, bag bagegen bie, welche mit g Ausführlichkeit bie altesten Zeiten beschreiben, am wenigsten Glauben verdienen. Gbenfalls ein For aber auch nur Stubengelehrter, wie Sphoros, war Timaios. Gin wirklich großer Geschichtschr weil im Staatsbienste gebilbet und mubsamer Quellentunde befliffen, erftand in Philiftos, ben n seinem gebrängten Stil, seiner fachmannischen Erfahrung und feiner hohen Geschichtsauffaffung Thukybibes, seinem Muster, an die Seite stellen können. Rach ihm verknöcherte die Sistoriogra immer mehr: fie konnte in der dumpfen Stubenluft und ohne den Hauch der Freiheit, der hellen Lebensbedingung, nicht gedeihen; fie beschäftigte nur ben Berstand, nicht bas Gemut, welches alle Gefcichtsbarftellung anregen muß, und hörte in ber Beit bes hellenismus auf, national-griechif sein. Die Berührung mit bem geheimnisvollen Orient und bie poetische Gestalt bes großen Ri führten ein phantastisches Clement in sie ein, bas mit ihrem farblosen und rein verständigen Char in widerlichem Gegenfage ftand. Da ergriff Bolybios, aller Unklarheit fern, die Geschichte, inde bie Errungenschaften ber Wissenschaft sich im vollsten Maße zu eigen machte. Er schrieb als prakt Mann mit größter Sachtunde, verschaffte fich burch eigene Anschauung bie nötige Lokalkenntnis benutte mit iconfter Rritit bie beften litterarifden Quellen; er machte auch weite Reifen,1) un

<sup>1)</sup> Dies Element sindet sich allerdings schon bei früheren Schriststellern. Schon Hellanikos, Heta Herodot machten große Reisen aus bloßem Forschungstrieb; ebenso später Diodor. In welchem Grade die Au des Reisens für den Geschichtschreiber als wünschenswert galt, beweist jene Stelle bei Plautus (Monaochm. 248, cf. welche Mommsen (R. G. II, 459) citiert:

Bölker kennen zu lernen und auch wohl um Archive zu ftubieren. Er wollte bie Bahrheit erforschen und sie nicht burch effektvolle Reben schminken.

Auf römischer Seite waren es Sallust und Tacitus, benen es vergönnt war, sich über das gewöhnliche Niveau zu erheben; beibe von ernstem Wahrheitsbrange erfüllt und geborene Geschichtschreiber. Sallust fühlte sich von Thutybibes mächtig angezogen und hat viel von ihm gelernt. Tacitus war in dem, was er erreicht hat, selbständiger, und wir können an seinen Werken deutlich sehen, wie langsam und ganz allmählich sich der Geschichtschreiber in ihm entwicklete, und wieviel er während des Arbeitens selbst erst sowohl in anderer Beziehung wie besonders in der Quellenbenuzung als richtig erkannte. Es hat ihn vielleicht kein Schriftseller des Altertums in der Handhabung der Kritik übertrossen, und er nähert sich darin schon modernen Leistungen, obwohl er diese keineswegs erreicht. Sein Quellenstudium wurde um so genauer und reiser, je weiter er vorschritt. Er verglich, wenigstens für seine reissten Werke, die wichtigsten Quellen, er verschmäht es selbst nicht, Memoiren zu benuzen, und er zuerst hat die römische Staatszeitung (acta diurna populi Romani) und die Senatsprotokolle (acta senatus) — allerdings wohl nicht einmal immer im Original — zum Zweck der Geschichtschreibung eingesehen.

Ahnlich wie das Altertum im Aufsuchen des richtigen Standpunktes der Geschichtsbehandlung mit mehr oder weniger Glück experimentierte, hat es auch lange geschwankt in der Form, in welcher die Geschichte darzustellen sei. Es war der Geschichtschreiber, welcher anfangs die unkultivierte Prosa andauen mußte. Weil man aber hierbei zu wenig systematisch vorging, konnte man lange keinen sesten etil erringen. Da trat denn ein Clement in den Dienst der Wissenschaft, welches in Hellas und Rom der mächtigste Hebel in der Ausbildung der Prosa war, die Rhetorik. Unter Bölkern, bei denen die Demokratie eine Entwicklung erreicht hatte, wie unter den Athenern und Römern, war es unausbleiblich, daß die Beredsamkeit in hohem Grade geachtet und erstrebt wurde, da sie die allgemeinen Interessen beförderte und den Weg zu politischem Sinssus eröffnete. Bei der zunehmenden Verwicklung des öffentlichen Lebens mußte die ursprünglich freie Rede allmählich kunst= und schulmäßige Behandlung sinden, um dem gesteigerten Bedürfnis zu genügen: die rhetorische Bildung wurde ein Teil der allgemeinen Bildung und der Geschmack für die Redekunst herrschend.

Es war also gewissermaßen eine Notwendigkeit, daß die Form der kunstmäßigen Historie durch die hoch ausgebildete Rhetorik beeinstußt wurde: die Politur des historischen Stils wurde sein und bestimmt, und das Werk erhielt einen gefälligen Charakter. Das Streben nach Formvollendung aber trat allmählich in ungesunder Weise in den Vordergrund und wurde, da es zugleich in schlimmen Konflikt mit der Liebe zur Wahrheit geriet, eine Hauptursache des Verfalls der Geschichtschung.

Die rednerische Technik, welche in den Rhetorschulen gelehrt wurde, war bald ohne allen realen Inhalt, die Kunst wurde zur Spiegelsechterei und diente oft unlauteren Zwecken; in ihrer Verbindung mit der Sophistik hatte sie, wie die Alten es öfter selbst ausgesprochen haben, die gehässige Tendenz, "die ungerechte Sache als die gerechte erscheinen zu lassen und sie zur siegenden zu machen" (τον Αττω λόγον κρείττω ποιείν). Ist es nun schon schwer verständlich, daß der — freilich rhetorisch geschulte — Geschichtscher zur Beledung der Handlung unwahre Reden in sein Werk einslocht, so können wir es nur mit Rücksicht auf die politische Entwicklung und die Geschichte der Sprache begreifen, daß man die Rhetorik, welche ausgesprochenermaßen zur Wasse der Lüge geworden war, zum Organ ernster

Wissenschaft machte. Die Geschichtschreibung wurde dem entsprechend charafterlos und panegyrisch originale Frische suchte man durch schwäckliches Blendwerk zu ersehen, und man glaubte die Reister zu übertressen, wenn man dem verdorbenen Geschmack der Zeit huldigte. Je mehr rhetorische Slement den praktischen Wert der Geschichte schwäckte, um so gesallsüchtiger wurd Darstellung. An die Stelle der alten plastischen Kuhe und Obsektivität setze man die Selbstuch Parteilichseit und die Subjektivität der rednerischen Sprache, welche die Wissenschaft schließlich verwässerte und verslachte. Dem mittelmäßigen Historiser kam die ganze Nanier schon deshalb gelegen, weil er auf diese Weise am leichtesten mit glänzenden Phrasen die Unwissenheit bel durste und eines leicht erwordenen Ruhmes sicher sein konnte. Es war nun auch, wenigstens Teil, in der Sache begründet, daß die rhetorisierende Erzählung der Geschichte, welche zu die Wal willkürlich färdte und den Thatbestand nur im allgemeinen wiedergeben wollte, im ganzen, wie noben gesehen haben, von rationellem Duellenstudium und von Kritik absah. — Der Wann, w der Wissenschaft die verderbliche Richtung gegeben hatte und in historisch-publicistischen Leistungen die Wahrheit schwer gesälscht hatte, war Jokrates, der den Sphoros und den Theopompos in Kunst gebildet und zur Geschichtschreibung bestimmt hatte.

Jenes Streben, das man nicht wieder verlassen konnte, fand besonders in Rom Beifal wurde hier theoretisch, zum Teil auch praktisch zur Karrikatur gemacht. Cicero, ein allerdings kompetenter, aber sehr einslußreicher Kritiker, sah in der Historiographie weiter nichts als einen der Rhetorik: er stellte das historische Werk hin als opus oratorium maxime.<sup>1</sup>)

Wan muß sich zum Verständnis einer solchen Verirrung — Cicero lieh der Richtung Zeit nur Worte — vergegenwärtigen, daß die Rednerkunst es allein gewesen war, welche in eine nationale Ausbildung der Prosa ermöglicht hatte, so daß die Geschichtschreibung, diese Lattung der römischen Prosalitteratur, insosern sie kunstmäßig behandelt wurde, von der Rhgar nicht getrennt werden konnte. Bei Griechen wie Römern war die Ginkleidung der Histodas bestechende Gewand der Rede für das Geschlecht, welches in der Periode des Verfalls lebte Bedürsnis: die strenge und oft unliedsame historische Wahrheit wurde dadurch erst genießbar gen Ganz besonders war es dem Römer, welcher den Rosmopolitismus der hellenistischen Welt nie g

<sup>1)</sup> Im allgemeinen haben die antiten Theoretiler von dem Historiter dieselben Eigenschaften verlangt, d
Redner haben mußte, so Dionys. v. Halik., so Lukianos, Quomodo hist. sit oonser.' und Diodoros v. Sik.
einschlägigen Partien seines Werkes. Alle drei stellen die Forderung, die Geschichte müsse etwas Poetisches habe
in Einheit und schöner Form den Gesesen der Kunst genügen. Ciceros Urteil s. oden; ihm folgt im wesen
Duintilianus. — Diomysios v. Halik. speziell fordert, wie es scheint, ohne Widerspruch zu sinden, in seinen kri
Schriften von dem Geschächtschreiber, daß er die Geschächte zum Ruhme seines Vaterlaudes darstelle und deshalb
schließlich Stosse zur Behandlung mähle, die dies Streben unterstützten, Stosse, die schön und dem Leser ang
seien. Für die Behandlung müsse der Schriftsteller den Stoss streben unterstützten, so daß der Ansang mit dem
harmonisch in Verdindung stehe und so die Einheit des Kunstwerkes auch für die Geschächte geschaffen werde.
Erreichung dieses Zwedes dürse man selbst nicht Bedenken tragen, in der Darstellung manches auszu
Ulrici "Char. d. antil. hisk." S. 228 u. S. 286. Wir gehen wohl nicht sehl, wenn wir annehmen, daß
Forderungen auch deshald undeanstandet blieben, weil keine eigentliche Romanschriftstellerei für die Lektür
Publikums sorgte. — Der ernste und strenge Polydios dagegen sordert XII, 25 e von dem Geschäckschreiber sorg
Ouellendenutzung, strenge Ordnung des Stosses, Lokalkunde durch Reisen und politische Ersahrung. Bü
"Die Universalbistorie im Altertum." S. 57 und S. 92.

hat, willsommen, durch rhetorischen Apparat seine Geschichte kunstlich zu beleuchten und fremdes Berdienst, für das er nie ein Herz hatte, durch dasselbe Hilfsmittel in Schatten zu setzen und tot zu schweigen. Spricht es doch Cicero selbst aus, daß es der rednerischen Darstellung fern liegen musse, die Wahrheit zu geben, daß sie vielmehr nur der Wahrheit Ahnliches auszusagen habe!

Ein schlimmes Bild ber Zeit und ber burch sie beeinflußten Geschichtsbehandlung giebt Seneka, wenn er sagt, ber Geschichtschreiber könne sein Werk nur probabel machen, wenn er seine Erzählung sleißig mit Anekboten und Lügen versehe.

Dies Streben, welches eine prosaische Zeit mit innerer Unwahrheit burch die Mittel der Schule vergessen machen wollte, rief erst zu spät eine allerdings nicht nachhaltige Reaktion hervor, welche bewußt vorzüglich durch Flavius Vopiscus und Granius Licinianus vertreten zu sein scheint. Diese hatten wenigstens den Vorsat, das Hauptgewicht nicht auf beredte Darstellung, sondern auf die Mitteilung des Thatbestandes zu legen. Sie traten aber ihren großen Vorgängern ungerecht gegenüber, und wir werden dem Licinianus nicht beistimmen, wenn er meint, man müsse den Sallust nur als einen Redner lesen.

Im allgemeinen haben wir wohl anzunehmen, daß es auf die Persönlickeit des Schriftstellers ankam, wie in der Methode, so im Stil sich über seine Zeit zu erheben und auf eigenem Wege dem richtigen Standpunkte näher zu kommen. Bei denjenigen, welche dies erreicht haben, ist dem Anscheine nach wiederum die administrierende Thätigkeit bestimmend gewesen. Bon allem überstüssigien Redesschwall haben sich unter den Griechen während der rhetoristerenden Periode Philistos und Polydios sern gehalten, indem sie für die Geschichte nicht die Rhetorschule, sondern die Geschichte selbst sprechen ließen. Dasselbe Ziel hat unübertrefslich Säsar in seinen Memoiren erstredt, welcher den Zweck, sein Versahren zu rechtsertigen, durch einsachen, rein sachgemäßen Bericht viel besser erreichte, als er es durch alle Rednerblumen vermocht hätte. Wie unzulänglich der rhetorische Stil für die Geschichte ist, hat Tacitus in vollem Maße erst während des Arbeitens erkannt. Er hatte in der Jugend mit Liebe rhetorischen Studien obgelegen und den Cicero aufrichtig bewundert. Er brach aber im Laufe der Zeit mit jener Richtung und schuf einen eigenen historischen Stil, konnte sich aber in den Partien, in welchen ihm die Sachsenntnis sehlte, wie in der Beschreibung der militärischen und topographischen Berhältnisse, von rhetorischer Darstellung nicht frei halten.

Es ist schon angebeutet worden, daß die rhetorisierende Manier des Geschichtschreibers willkürlich und unwillkürlich die schlichte historische Wahrheit gesälscht hat, indem sie die Thatsachen fast nur vom national-patriotischen oder vom Parteistandpunkte aus in plaidierender Weise betrachtete. Es ist ja durchaus richtig, daß der Geschichtschreiber ein fühlendes und empsindendes Herz haben muß für die Geschicke der Menschheit und speziell für sein Vaterland, ja auch für seine Partei; es ist natürlich, daß er mit seiner Persönlichseit und seiner Meinung in seinem Werke hervortritt, wenn er nicht zu gelehrt und trocken schreiben will. Dies berechtigte menschliche Gesühl aber muß sich mit einer strengen Wahrheitsliebe verbinden. Der Geschichtschreiber darf nie so weit gehen, daß er durch willkürliche Gruppierung und Beleuchtung der Thatsachen ein falsches Gesamtbild von diesen giebt und unangenehme Einzelheiten wahrheitswidrig berichtet oder verschweigt.

Betrachten wir die ersten großen Siftoriker, welche die Kunft ber Rebe entweder gar nicht ober nur zu dem Zwecke, um die ungefüge Sprache zu beherrschen, herangezogen haben, so werden

wir bier einen reinen, noch nicht überfättigten Sinn für bie Babrbeit finden. Mit kindlichem C notiert Herobot bas, was er über frembe Länder und bas eigene Bolt vernommen bat, wen and, wie bas ganz unvermeiblich ift, sich manches nach seiner griechischen Denkart und Ansch zurechtgelegt hat; wir können es billiger Weise nicht dem Herobot vorwerfen, daß seine Berich: ungenau find: benn auch feine Quellen, bie Berichte von Dolmetschern, floffen febr trube. Dit f Rachfolger, bem Thutybibes, können wir, was die Unparteilichkeit anlangt, von den Alten pie nur den Volpbios vergleichen, ber seinerseits zu ängstlich jede Regung des Gemuts verbannt. ber ftrenge englische Kritiker Grote, selbst mit bem Auge bes Parteimannes, bem Thukubibe manchen Stellen vielleicht nicht ohne Grund Betonung seines ariftofratischen Standpunktes por so burfen wir fragen, ob überhaupt ein Sistoriker, ber die Reitgeschichte und zwar eine Beriobe. 1 in ber Geschichte bes Baterlands einen Benbepunkt bezeichnet, zum Gegenstande seines Werkes ge hat, volle Unparteilichkeit beobachten kann.1) Xenophon, der es unternahm, sein Werk fortzu war allerdings noch nicht ein Opfer ber Rhetorschule geworden. Der Grund, weshalb seine Bart teit, wie Niebuhr fagt, jum himmel fchreit, ift ber, bag ihm aller hiftorische Sinn abgebt, fi ibm bas Berbienst des Feindes nur Glück, das Glück des Freundes und Barteigenossen nur Ber ift. Rach Kenophons Reit wurde es dem Historiker durch den herrschend gewordenen rhetorischen noch erleichtert, Barteigeschichte zu schreiben. Er hatte Gelegenheit, an bem Beispiele ber zahlr Rebner zu lernen, wie man bas Schwarze weiß und bas Beiße schwarz machen könne. Die L wurden zum Teil broichurenmäßig angefertigt, indem nach dem Muster isokrateischer Reben alle So auf den Stil verwandt, der Inhalt selbst aber als sekundär angesehen wurde. Es ist eine eiges liche Erscheinung in ber Geschichte ber griechischen Sistoriographie, daß in berfelben Zeit, in w bie Geschichte verhältnismäßig wissenschaftlich behandelt wurde, die Unsitte sich halten konnte, rhetorischer Weise barzustellen. Die Geschichte erhielt baburch im allgemeinen eine tenbenziöse Rich welcher die Kritif fern blieb; es war das Mittel gefunden, fie sustematisch zu fälschen. Die Routine in diesem Streben bekam man dann mit der Spoche Alexanders, als das rein antike El burch die Ginfluffe des Orients getrübt und zersett wurde; und noch immer verstand man es. r wissenschaftliche Behandlung mit bem historischen Roman zu vereinigen. Sier sind es nun Ph und Polybios, welche sich über ihre Zeit erheben: es waren wirklich große Menschen und de auch große Geschichtschreiber, welche burch eigene Kraft bas Niveau ber Gegenwart überragter aleich Thutybides ein ausgewähltes Bublitum für ihre Geschichte vor Augen hatten. Diesem ? entsprechend konnte Bolybios im entschiedenen Gegensas zu seiner Reit sein Brogramm babin festf "daß Baterlandsliebe und Kreunbschaft ber Geschichte fernbleiben muffen, daß man alle Wi erzählungen zu vermeiben habe, daß die Form nebenfächlich, gründliche Kenntnis, mit Wahrheit verbunden, erfte Bedingung fei."

<sup>1)</sup> Man hat in neuester Zeit die Glaubwürdigkeit des Thutydides, wenigstens die objektive, zum Teil i heftiger Beise, angesochten. Aber es liegt im Besen mündlicher — noch dazu vielsach unzureichender — Mitteild daß sie die doch immer nur einseitigen Beobachtungen des Erzählenden, oft sogar unbewußt durch den Stanfeiner Partei oder seiner Sympathien gefärdt, wiedergeben. Und hierauf ist wohl in der Hauptsache zurüczus was neuerdings unter Führung Müller-Strübings gegen die Glaubwürdigkeit des Thutydides geltend geworden ist.

Roch mehr als die Griechen neigten die Römer zur Subjektivität. Sie vermochten es noch weniger als jene, sich mit liebender Seele in fremde Nationalität zu versenken — hatten sie doch die Bölker, die mit ihnen in Berührung gekommen waren, meistens grausam niedergetreten. Sie wolkten vor allen Dingen die Geschichte Lernen, welche den Ruhm ihres Namens ausmachte, nicht die, welche sich zugetragen hatte, und deshalb war Livius der Allverehrte, weil er in seinem großen Werke die Geschichte des römischen Ruhmes geschrieben hatte. So lange die Geschichtschreibung allen Ernstes als Bestandteil der Redekunst galt, hatte sie naturgemäß den tendenziösen Charakter der letzteren, welcher sich sogar in den beiden Monographien des Sallust ausspricht. Die hauptsächlichken Ausnahmen von dieser Regel bilden Cäsar und Cornelius Repos, dei welchem letzteren sowohl Stoss wie Form des Werkes jede Tendenz ausschließt.

Tacitus hat es öfter ausgesprochen, er wolle streng und unparteissch seine Geschickte absassen. Aber dies — an und für sich schon fast unmöglich — ist ihm wohl nur soweit gelungen, als es einem Manne von seinem hohen Ernst und seiner tiesen Empsindung, der die Geschichte einer solchen Zeit schrieb, möglich war. Übertrieben aber scheint es zu sein, wenn eine gewisse Richtung der modernen Kritit ihm gehässige Entstellung der Geschichte vorwirft. Auf einen wie objektiven Standpunkt trot ihrer sonstigen Subjektivität sich Tacitus und Sallust erheben konnten, beweist für den einen die im "Agricola" besindliche Rede des Calgacus, dei Sallust ein Fragment der "Historien", welches einen von Mithradates an Arsaces gerichteten Brief enthält. Beide Schriftstüde sind höchstwahrscheinlich ganz freie Ersindung der betreffenden Versasser; sie sind aber der Sachlage so entsprechend, daß selbst jene enragierten Kömerseinde, als deren Sigentum sie bezeichnet sind, unter den obwaltenden Umständen den Ton kaum besser hätten treffen können. — Im allgemeinen nun waren die rhetorischen Flosteln in der Kaiserzeit, in welcher Rede und Geschichtschreibung fast erstickten, nur dazu da, unwürdigem Servilismus Ausdruck zu geben.

Weniger als die historische Wahrheit wurde die chronologische Ordnung durch den Einfluß der Rhetorik geschädigt. Die Notwendigkeit genauer Zeitbestimmung als Gerippe aller Geschichte wurde bei den Griechen erst verhältnismäßig spät erkannt. Ursprünglich schien es zu genügen, durch Annahme unbestimmter Menschenalter die Zeit zu sixieren. Der Logograph Hellanikos erst legte Beamtenverzeichnisse zu Grunde und konstruierte sich die ältesten Zeiten nach Bedürsnis zurecht. Thukydides schied den peloponnesischen Krieg streng nach den einzelnen Jahren, nach Sommer und Winter. Übersichtlich hat zuerst Timaios die verschiedenen Aren benutzt und die amtlichen Berzeichnisse —
unter diesen das der Olympioniken — zu vereinigen gesucht. In strenger, moderner Weise haben die griechischen Historiker auch in dieser Beziehung wohl nie gearbeitet, so daß man in nachklassischer Zeit das Bedürsnis sühlte, die Chronologie und Chronographie außerhalb des Rahmens der Geschichtsschreibung wissenschaftlich festzustellen.

Stwas mechanischer wurde die Zeitbestimmung bei den Römern gehandhabt. Die römische Geschichtschreibung entsprang aus hronologischen Atten, den Annales maximi oder pontificum, in welche von den Pontifices die Namen der Beamten, die Bunderzeichen und andere wissenswürdige Dinge Jahr für Jahr gewissenhaft eingetragen waren. Denselben starren, attenmäßigen Charakter behielt die gesamte Annalistit, und selbst die spätere kunstmäßige Historie, wie die panegyrische des Livius, konnte trop aller abschleisenden und abrundenden Rhetorik im ganzen doch keine künstlerische

Sinflechtung ber Zeitbestimmung erzielen. Sine Ausnahme macht vielleicht Sallust, welcher absi von seinen uns erhaltenen Werken nähere Zeitangaben fern gehalten zu haben scheint, um bie Concinnität zu wahren. Wie — ich möchte sagen — sast instinktmäßig das annalistische Prinzi römische Geschichtslitteratur beherrschte, erkennen wir an dem Beispiel des größten römischen Historien bes Tacitus, welcher seine "Historien" nach römischem Geseh mit dem offiziellen Termin, 1. Januar, begann,<sup>1</sup>) obwohl er wußte, daß dieser Termin ihm in unbequemer Weise den zerriß, da es am natürlichsten gewesen wäre, mit Neros Tode das Werk anzusangen.

Die Geschichtschreibung, welche mit Eifer von ber rhetorisierenben Manier ber Zeit a batte, wandte fich mit ebenso großer Aufmerksamkeit ber rasonnierenden und philosophierenden richtung qu. Man ging von ber richtigen Meinung aus, bag bie Geschichte eine Lehrerin ber Rei fein foll, daß man ben Willen, welcher bie menschlichen Geschide leitet, zu verstehen suchen i Man hatte somit ben Begriff ber Geschichtsphilosophie ersaßt, und man suchte bie Geschichte philoso barzustellen, eine Art ber Behandlung, welche man (in falschem Verständnis eines Polybianif Ausbruckes) bie pragmatische nennt. Aber bei Ausführung bieses burchaus löblichen Strebens 11 man den Kebler, dak man zur Erklärung des Geistes der Gelschichte den Verstand für gen erachtete; man hielt bas Leben und die Entwicklung der Boller für einen kunftlichen Dechanis nicht für einen lebendigen Organismus, ber anderen Gefeten als benen ber Physik unterworfe man erkannte nicht, daß man, um die Geschichte zu verstehen, vor allen Dingen das Gemüt ! ziehen müsse. Sinen wahrhaft gefunden Anfang pragmatischer Geschichtsbehandlung hat, wenn unbewußt, Thutybibes gemacht, welcher bie tiefften Ursachen weltgeschichtlicher Greigniffe icharf ei und sicher hingestellt hat, welcher es aber für überslüssig hält. Reslexionen und Philosopheme hinzuzus um die Ereigniffe qu erklären, bagegen echt historisch die Geschichte für sich felbst sprechen, sid fich felbst entwickeln läßt. Wir feben in Thutpbibes' Geschichtswert in volltommener Beise Korschung mit innerem Bragmatismus vereinigt: die Thatsachen find, soweit es ihm möglich if größter Treue aufgeführt, und wir begreifen ihre historische Notwendigkeit und ihren Rusammen wir erkennen ben Finger Gottes, ber in ber Geschichte waltet. Diese hohe Auffassung wurde vo folgenden Historikern nicht erreicht. Zenophon wollte seinen Lesern durch Borführung militärische strategischer Wissenswürdigkeiten nüben; er sah in praktischer Belehrung ben Zweck ber Geschichte. später "wurden die Historiker und Philosophen von der Objektivität zur Innerlichkeit und ka: Betrachtung gebrangt." Man fuchte vielfach kleinlich nach Grunden für bie Greigniffe, wo suchen und wo sie nicht zu suchen waren. Rhetorik und Bragmatismus verbanden sich und zwa jum Nachteil bes letteren. Reflerionen und prunkende Sentenzen führte man in bas Geschicht ein und enthob sich dadurch der Mühe, den Ereignissen auf den Grund zu gehen, wodurch mo einem gesunden Bragmatismus weit mehr genähert hatte. Die Beschränktheit schwächerer Ge

<sup>1)</sup> Falls wir nicht anzunehmen haben, baß Tac. beabsichtigte, in den "Historien" genau da einzusezen, 1 vorhergehende Werk seinen Abschluß gefunden hatte. Er würde dann die in der antiken Historiographie beobachtete Sitte (vgl. Herodot — Thukydides — Xenophon=Theopomp) befolgt haben, daß der Nachfolst Darstellung genau an derselben Stelle beginnt, an welcher des Borgängers Geschichtswerk aufhörte.

<sup>2)</sup> Unter pragmatischer Geschichte versteht Polybios bie politische, die Staatengeschichte, die Weltges bagegen nennt er die Geschichte, welche die Ursachen der Ereignisse aufspurt, epideikische.

schreiber, welche gar zu gern alles systematisierten und die singulären Greignisse nicht genug berücksichtigten, tritt ganz besonders durch dies Bersahren zu Tage. Lag in dieser Behandlung der Geschichte schon ein Berkennen des pragmatischen Standpunktes, so ist es ganz entschieden als eine Berirrung zu bezeichnen, daß Dionysios von Halikarnaß die Geschichte als eine Philosophie in Beispielen erklärte: eine solche Auffassung mußte Geschichte und Philosophie in gleicher Weise verschwimmen lassen und dem Berständnis beider Wissenschaften nur schällich sein. Zu hohem Ansehen brachte die Pragmatik Polydios, welcher seine Geschichte schried zur Besserung des menschlichen Lebens, wie er selbst sagt. Er hielt es für seine Pklicht, überall die Ursachen und die Wirkungen hervorzuheben. Er schreibt seine Geschichte, wie Mommsen sagt, mit eminentem Berstande, aber auch nur mit dem Verstande, und er giebt hierin seiner Zeit, welche nüchtern und ohne Begeisterung war, richtigen Ausdruck. Seine zahlreichen Resserionen tressen meist die Sache, sind aber oft auch trivial und oberstächlich, wie dies bei einem Heserionen tressen meist die Sache, sind aber oft auch trivial und oberstächlich, wie dies bei einem Heserionen tressen meist die Sache, sind aber oft auch trivial und oberstächlich, wie dies bei einem Heserionen kressen nach Gründen such er unverweidlich war. Man sieht also, daß es ihm nicht in erster Linie auf Ersorschung des natürlichen Rausalnezus, wie dem Thutydides, ankommt, daß er vielmehr danach strebt, die Ereignisse oft künstlich aus geringsügigen Ursachen abzuleiten und Nuhanwendungen der Geschichte zu entnehmen.

Andere Geschichtschreiber verleitete die pragmatische Richtung, in ihren Werken ohne innere Berechtigung mit Kenntnissen zu prunken, eine Art, welche selbstverständlich ein Symptom des Verfalls in sich schließt. Noch schlimmer aber war es, wenn der Pragmatismus nicht weniger als die Rhetorik dazu verwandt wurde, wie dies besonders freilich von Seiten der Redner geschah, die Mythen und die Geschichte in panegyrischem Sinne zu fälschen und an Stelle der einfachen Wahrheit bestechende Anekdoten zu sehen.

Auf römischer Seite rücke man bem richtigen Standpunkte im ganzen näher, insofern man nicht die Schwächen der Griechen geistlos nachahmte. Wir haben es hier allerdings nicht mit der hohen Thukydideischen Auffassung zu thun. An Stelle dieser war im Verlaufe der Zeit eine sehr trositose getreten, da nach ihr das blinde Fatum und der Zorn der Götter es waren, welche die menschlichen Geschicke leiteten, welche als rächende Macht die Menscheit zu Grunde richten wollten, wie dies am ergreisendsten Tacitus ausgesprochen hat, und wie es durch die ganze spätere Geschichtschreibung als düsterer Zug hindurchgeht. Der Pragmatismus, auf den sich Salust und Tacitus beschränkten, war ein psychologischer: wie im Orama sollte in der Geschichte aus den Charakteren die Handlung erklärt werden. Die Charaktere wurden deshalb in ein helles Licht geset; es wurden alle Seiten des menschlichen Gemütes, alle geheimsten Regungen schonungslos aufgedeckt, da man sie als die geheime Quelle, aus der Strom der Geschichte sich entwickelte, zu erkennen glaubte.

Für eine Geschichtsphilosophie im höchsten Sinne bes Wortes aber fehlten im Altertum bie Boraussehungen. Weber Griechen noch Kömern galt die Menschheit als eine Einheit, und sie waren weit davon entfernt, die übrigen Bölker als Brüber anzusehen. Bezeichnend für die Anschauung der Griechen über die Ausländer ist die bekannte Stelle bei Aristoteles, der in einem Universalreich, von dem er träumt, die Griechen die Herrscher sein läßt, von denen alle Nichtgriechen "wie Tiere oder Pflanzen" behandelt werden müßten, da sie in jeder Beziehung minderwertig seien. Unter diesen Umständen sehlte natürlich eigentlich historischer Sinn und die Fähigkeit, vergangene Zeiten und fremde Bölker mit ihrem eigenen Maß zu messen; der Historischer machte vielmehr sich und seine Lebensansicht

zur Richtschnur für die Beurteilung des Geschehenen und der Handelnden. (Bernheim "Lel ber histor. Methode" S. 21 f.) Die antike rhetorisierende Geschichtsphilosophie mußte sich de darauf beschränken, der Geschichte eine unmittelbare ethische Wirkung zuzuschreiben, und so brachte besonders in späterer Zeit, wie schon erwähnt, psychologisch moralisierend, vielsach banale allge Wahrheiten zum Nuten des praktischen Lebens vor. Das einzelne aber im Zusammenhange Entwicklung, im innern Zusammenhange barzustellen, was die heutige Geschichtsphilosophie ver lag dem Altertum fern.

Die verschiedenen Bebingungen ber alten Siftorie, sowie bie Faktoren, beren teili ober vollständiges Rufammentreten berfelben ihr eigentumliches Geprage verlieben, mußten 310 modificierend auf die Behandlung der Biffenschaft wirken und die Geschichtschreibung in m Klassen scheiben. Als bie logographische und annalistische Richtung nicht mehr genügte, fühlte bas Beburfnis ber funstmäßigen Darstellung. Diefe klassificiert fich hauptfächlich in Die Beschre ber Reitgeschichte, in bie ber Gesamtgeschichte ber Nation, beren Notwenbigfeit bie Romer in einheitlichen Geschichte ichon fruh erkannten, und in die Erzählung ber Weltgeschichte. Bezeichne: es in biefer Beziehung für bie griechische Geschichtschreibung, bag fie - ein Bilb ber ftaat Bersplitterung — in der ersten Zeit aus einer großen Anzahl von Spezialgeschichten und bestand, daß sie aber — ebenfalls ein Spiegelbild ber politischen Entwicklung — keine Gese Gefamtgriechenlands in ihrem vollftändigen Berlaufe hervorgebracht hat. Die Beltgeschichte, Studium an und für fich arofie Obiektivität verlangt, bat im Altertum nicht viele Bearbeiter gefu Ra, wir burfen sagen, eine eigentliche Weltgeschichte kennt bas klaffische Altertum nicht, und Di Bompejus Troqus und andere, die als Universalbistoriker genannt werden, können im mod Sinne bes Wortes als folche nicht gelten, ba fie unter allgemeiner Geschichte nur bie ber Gr und Römer, bie fie für bie Sauptvölker ber Welt hielten, verftanden, magrend ihnen bie Gefc ber "Barbaren" nur insofern ber Darstellung würdig erschien, als biefe zu ihnen in Bezieht Die Voraussetzung wirklicher Weltgeschichte sowie Geschichtsphilosophie war Christentum mit seiner Lehre von ber Gleichheit ber Menfchen vor Gott. Gin Ne benzweig Geschichte war die Behandlung der Altertumer, die Atthiboaraphie, und, mit ihr parallel laufent hauptfächlich durch Barro vertretene römische Altertumsforschung. In sehr ausgebehntem Maße w das Altertum seine Aufmerksamkeit ferner ber Monographie zu, und einige ber ausgezeichn Leiftungen auf bem Gebiet ber Geschichte hatten wir hier zu verzeichnen. Ein besonderes Genr Monographie ist die Biographie, welche burch Plutarch sogar vergleichend behandelt wurde, und 1 als Selbstbiographie die Grenze der kunftmäßigen Geschichte zum Teil ichon überschreitet, um Memoire anzugehören. Die subjektive Färbung, welche bie Geschichtschreibung burch Rhetorik Pragmatismus erhielt, ermöglichte einen leichten feuilletonistischen Stil, in welchem man Gelbsterl in geeigneter Beife barftellen tonnte. Die Selbstbiographie murbe bei ben Römern besonbers i Kaiserzeit gepflegt. Auch burch bas persönliche Element, bas ber Biographie notwendig bein entsprach biese Litteraturgattung ber antiten Richtung, welche mit bem "Geift ber Reiten" so gar rechnete, sondern die hiftorische Entwicklung lediglich burch die Thatigkeit ber Staatsmanner Felbherren erklärte (C. Wachsmuth "Einleitung in bas Studium der alten Gefch." S. 208.) historische Roman, welcher bem Memoire nicht so fern steht, war allerbings schon burch Atesias Xenophon angebahnt; er wurde aber ganz besonders durch die Rhetorik, sowie durch die Erschließung des Orients und die dichterisch anziehende Gestalt Alexanders des Großen bestimmt. Bemerkenswert ist noch, daß eine einigermaßen systematische Darstellung des geistigen, religiösen, litterarischen, künstlerischen oder gewerdlichen Lebens sich bei den alten Schriftstellern nicht sindet. Selbst den ersten Geschichtscher galt die Darstellung des Geisteslebens als außerhalb des Bereiches der Geschichte liegend.

Werfen wir nun einen Rücklick auf unsere Aussührungen und vergleichen wir den Charakter der antiken Geschichtschreibung mit dem der modernen, so können wir nicht umhin, jene im ganzen nur als eine Dämmerung im Verhältnis zu dem hellen Lichte dieser zu bezeichnen. Die alte Geschichtsschreibung hat sich im allgemeinen nicht organisch entwickelt, und nur die großen Meister waren es, welche mit eigner Kraft sich von dem Kindheitscharakter ihrer Wissenschaft befreiten und bewußt dem von der Neuzeit gefundenen richtigen Standpunkte zusteuerten.

Wir sehen also, daß die Alten, obwohl sie zum Teil in der Kunst mit ihrem ewig wahren Maßstade Unvergängliches geleistet und für alle Zeiten Muster geschaffen, doch in der Behandlung der Wissenschaft Fehlgriffe gemacht haben, und daß erst die Neuzeit, nüchtern und besonnen, in dem dunkeln Gebiete den richtigen Weg gefunden hat. Das Altertum war eben, wie Bernhardy sagt, mehr zu schaffen berufen, als auf gelehrtem Wege zu forschen.

Wollen wir nun mit historischem Sinn die Entwicklung, welche die antike Geschichtscheibung genommen, und die Ziele, welche sie erreicht hat, würdigen, so müssen wir die Verhältnisse und Bedingungen berücksichtigen, welche den Spielraum der Wissenschaft notwendig beschränkten, und uns sagen, daß die meisten alten Historiker wissenschaftliche Behandlung geradezu vermeiden mußten, da sie nur eine Seschichte für das Bolk schreiben wollten. Erwägen wir ferner für die Beurteilung der Koryphäen die unendlichen Schwierigkeiten, welche sich jeder strengen Geschichtsbehandlung in den Weg stellten, so werden wir sagen müssen: das Erreichbare ist erreicht.

Das Altertum kannte noch nicht die Arbeitsteilung der Neuzeit, es kannte noch nicht das wetteisernde Zusammenwirken der großen Kulturvölker in Lösung der Aufgaben des Friedens, es kannte keine durchgehend methodische Behandlung der Wissenschaft, es besaß nicht die ausgezeichneten Berkehrsmittel der Neuzeit — Momente, durch deren Bereinigung die moderne Kultur zu so unvergleichlicher Höhe gestiegen ist. Vor allen Dingen aber haben wir die technischen Hindernisse in Betracht zu ziehen. Während in unserer Zeit durch die Buchdruckerkunst die Hissmittel und das Material der Geschichtswissenschaft mit Leichtigkeit in ungeheurer Weise vervielsältigt werden und eine Anzahl der reichhaltigsten Bibliotheken, in denen alle Bücher streng geordnet und sorgfältig katalogisiert sind, dem Historiker zur Versügung steht, ja in besonders herausgegebenen Duellenkunden der Bestand der Akten und Duellen vollständig aufgeführt und übersichtlich gruppirt ist, — wozu in neuester Zeit noch die umfassendsten Stitionen dieser Duellen selbst kommen — hatte das Altertum nur auf mühsame Weise handschriftlich hergestellte Bücher "in schwierigem Rollensormat, ohne Kapiteleinteilung, ohne Angabe der Seitenzahl, ohne Indices" (Nissen). Es ist also nicht schwer einzusehen, daß unter diesen Umständen

<sup>1)</sup> Siehe die lebendige Schilberung bei Bernheim a. a. D. S. 146 ff. von den gewaltigen Ergebnissen, welche ber strengen historischen Methode zu verdanken sind.

ber Geschichtschreiber, zumal wenn er wie Livius ein sehr umfangreiches Werk schrieb, seine Oi beim besten Willen in nicht viel anderer Weise benutzen konnte, als indem er, wie Nissen sagt, verbesserte Auslage von ihnen gab; es ist klar, daß eine den Anforderungen der Neuzeit genüs Geschichtschreibung im Altertume eine thatsächliche Unmöglichkeit war. Andere Ursachen, welche ir Geschichte des Volkes und der Sprache liegen, erklären die übrigen Eigentümlichkeiten berselben.

Welche verhältnismäßige Höhe aber bie antike Geschichtschreibung einnimmt, ersehen am besten, wenn wir sie mit ber mittelalterlichen vergleichen, die wesentlich eine chronikartige ist. Altertum und im Mittelalter hatte man mit technischen und anderen Schwierigkeiten von gle Größe zu kämpsen, man erreichte aber trozdem durchaus nicht die gleichen Ergebnisse. Denn abgesehen davon, daß das kritiklose Mittelalter keine Historiker erster Größe hervorbrachte, wie sie Altertum ausweisen konnte, darf die durchschnittliche Quellenbenuzung seiner Geschichtschreiber, weld rein mechanischem Ausschreiben des Borgängers bestand, nicht mit der entsprechenden Richtung Altertums konkurrieren. Entsernt aber auch nicht kann sich das Mittelalter dem Altertum al Seite stellen, was kunstvolle Behandlung anlangt.

Der Neuzeit, welche bewußt bem auch in bieser Beziehung halb experimentierenden Alte gegenüber die Geschichte sowohl populär-national wie streng wissenschaftlich behandelt hat, we vorbehalten, durch die Leuchte der Kritif und durch strenge Forschung die Geschichte der alten sowie alle Disciplinen der Altertumswissenschaft in ein zum Teil helleres Licht zu setzen, als es alten Schriftstellern selbst möglich war, nachdem sie, als die erste Begeisterung über die Wiederbele der Wissenschaft war, an den alten Geschichtschern und durch Vergleichung derf selbst Geschichte zu schreiben gelernt hatte.

Sans Shirmeister.

.

. . .





